## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0. 111. Mittwoch, den 9. Mai 1838.

Ungekommene gremden vom 7. Mai.

Frau Guteb, v. Raronsta aus Zegnowo, I. in No. 417 Gerberftraffe : Gr. Dachter v. Miforefi aus Ruchocinet, I. in No. 110 St. Martin; Br. v. Mener, Dberfflieut, a. D., aus Prufinowo, I, in No. 11 2Ballifchei; fr. Raufm. Straufe aus Malmedy, Gr. Guteb. v. Dtodi aus Pietranfowo, I. in No. 3 Salbborf; Gr. Guteb. Morn aus Gienno, Sr. Pachter v. Czapeft aus Chocicga, Sr. Pachter Ranefi aus Gogolewo, I. in Do. 89 Ballifchei; Br. Pachter v. Oftroweff aus Rotaczfowo, Gr. Partif. Broudfeld aus Barfchau, Gr. Referend. Crabtau aus Berlin, fr. Renbant Rubnid aus Birte, fr. Polizei-Gefretgir Buchfolg aus Meferit, I. in Do. 21 Wilh. Str.; Sr. Probit Pospiefgundli aus Neuftadt a/B., Rraulein Emme aus Romorgemo, Sr. Raufm. Profe aus Frankfurth a/D., Sr. Guteb. v. Cforafzeweffi aus Bufofa, Sr. Guteb. v. Storzeweff aus Bronifzewice, 1. in Do. 15 Breiteftr.; Sr. Raufm. Cohn aus Jarocin, gr. Raufm. Samburger aus Schmiegel, Sr. Raufm. hamburger aus Roften, I. in Do. 5 Sapiehaplat; bie Srn. Raufl. Gebr. Flatau aus Breslau, I. in No. 10 Marft; Br. Gutsbefiger v. Moszczonski aus Wiatrowo, Sr. Guteb. v. Rofzuteki aus Bialeg, Sr. Guteb. v. Rodnowsti aus Starogora, I. in No. 41 Gerberfir.; Br. Land : und Stadt= Gerichte-Direftor Silaczet aus Schroba, I. in No. 64 Martt; Br. Defonom Makoweli aus Galegewo, I. in Do. 1 St. Abalbert; Gr. Pachter Urbanowicz aus Chabeto, Sr. Dachter Stefanefi aus Potrzanowo, I. in Do. 7 Wafferftrage.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht zu Brom= berg.

Das im Inowraclawer Areife belegene freie Allodial-Rittergut Orlowo nebst 3uSprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra wolne allodialne szlacheckie Orłowo wraz z przyległościami, w pobebor, landschaftlich abgeschatt auf 83,496 Rthir. 23 igr. 2 pf. foll am 15 Rovember b. J. Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubbas ftirt werben. Sypohefenschein, Raufbe= dingungen und Tare find in der 3ten 216= theilung unferer Regiftratur einzuseben.

Der feinem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger Doftor Carl Friedrich Bilhelm Moldenhauer wird hierzu offents Moldenhauer na takowy zapozywa lid vorgelaten.

2) Mothwendiger Berkauf. Land = und Ctadt = Gericht gu Rrotofdin, ben 7. April 1838.

Das ju Boret sub Do. 64 belegene, ben Erben bes Clemens Canfegnnöfi und feiner Wittme Ugnes gebornen Swiderefa gehorige Grundftud, abgefchatt auf 178 Rthir. 18 fgr. 4 pf. gufolge ber, in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll im fortgesetzten Bietunge-Termine am 7ten Muguft 1838 Vormittage 10 uhr an ordentlicher Gerichte = Stelle fubhaftirt merben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Ters mine gu melben.

Krotoschin, ben 7. April 1838. Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.

wiecie Inowrocławskim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 83,496 Tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowane, maia być sprzedane w terminie na dzień 15. Listopada r. b. zrana o godzinie I téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Wyciąg hypoteczny, warunki sprzedaży i taxa przeyrzane być mogą w IIIcim oddziale naszev Registratury.

Z pobytu niewiadomy wierzyciel Doktor Karól Fryderyk Wilhelm sie publicznie.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 7. Kwietnia 1838.

Nieruchomość w Borku pod Nro. 64 položona, do spadkobierców po Klemensie Czyfczyńskim iako też pozostałey wdowy tegoż Agniszki z Swiderskich należąca, oszacowana na 178 Tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacéy być przeyrzaney w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 7. Sierpnia t 838 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sadowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, d. 7. Kwietnia 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

3) Poiktalcitation. Alle biejenigen, welche an die Amtskaution des bei dem ehemaligen Kdniglichen Landgericht hierzfelbst angestellt gewesenen Exekutor Carl Fortier, aus der Zeit der Amtskührung desselben Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem auf den 31. Juli c. Wormittags 10 Uhr vor dem herrn Referendarius Schröter in unserem Gerichtssale auskehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präkludirt, und an die Person des gedachten Carl Fortier verwiesen werden.

Meserit, ben 31. Marz 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Dublikandum. Alle biejenigen, welche an die von bem ans feinem Umte ausgetretenen Sulfe-Boten und Exefutor Borlich bestellte Umte-Raution aus feiner Umte Bermaltung Unspruche zu haben vermeinen, werben bierdurch aufgeforbert. biefelben fpateftens in bem biergu auf ben 15. Juni c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Geren Land: und Stadtgerichterath v. Brunn in unferem Geschäfte-Locale anftehenden Termis ne augumelden und nachzuweisen, widris genfalls fie mit ihren Unspruchen an bie Raution prafludirt, und nur an bas übrige Bermogen bes ic. Gorlich werden permiefen werben.

Grat, ben 29. Marg 1838. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowéy exekutora przy byłym Sądzie Ziemiańskim tuteyszym Karóla Fortier, z czasu urzedowania iego, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi naypóźniey w terminie na dzień 31. Lipca r. b. zrana o godzinie totey przed Ur. Schroeter Referendaryuszem, w sali naszey sądowey wyznaczonym zgłosili, inaczey zostaną z pretensyami swoiemi wykluczeni, i iedynie do osoby rzeczonego Karóla Fortier odesłanemi.

Międzyrzecz, d. 31. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowej wystapionego z urzędu exekutora Goerlich pretensje do niego z czasu jego urzedowania mieć mniemają, wzywa się niniejszém, aby się z takowemi najdaléj w terminie do tego na dzień 15ty Czerwca r. b. zrana o go. dzinie 10téj przed Deputowanym Wielmożnym Sędzią Brunn w posiedzeniu naszém wyznaczonym zgło. sili w dowody opatrzeni, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do téjže kaucyi prekludowanymi i do reszty majątku tegoż Goerlicha odesłanymi zostaną.

Grodzisk, d. 29. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Dublikandum. Alle biejenigen, welche an Die Umte-Raution bes von bier nach Goffen verfetten Calarien = Raffen= Kontrolleurs Rruger aus feiner Umteber= waltung bierfelbft Unfpruche gu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, Diefelben fpateftens in bem biergu auf ben 31. Muguft c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Lands und Stadt : Gerichte = Rath v. Brunn in unferm Gefchafts-Locale auftebenden Ters mine anzumelten und nachzuweisen, wis brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie Raution praffubirt, und nur an bas ubrige Bermogen bes ze. Rruger merben verwiesen werden.

Grag, den 29. Marz 1838.
Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Mittelst Verfügung vom heutigen dato ist über das Vermögen des Kauf, manns Stann in Gollancz das abgekürzte Kreditverfahren eröffnet worden. Demnach werden alle diejenigen, welche Gel, der, Effekten oder sonstige Sachen des Gemeinschuldners hinter sich haben, aufzgefordert, solche zum gerichtlichen Depositorio und einzuliefern. Jede Auslieferung an den Gemeinschuldner wird für nicht geschehen angesehen werden, und trifft diejenigen, welche solche Sachen verheimlichen, der Nachtheil, daß sie ihres daran habenden Pfand oder sonstigen Rechts verlustig gehen.

Wongrowig, ben 10. April 1838. Ronigliches Land= und Stadt= Gericht.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowej przeznaczonego tu ztąd do Gostynia kontrollera kassy salaryjnej Kruger pretensje mieć mniemają, wzywa się niniejszem, aby się najdalej w terminiednia 31. Sierpnia zrana o godzinie 10tej przed Deputowanym Wnym Brunn Sędzią Ziemsko miejskim w posiedzeniu Sądu naszego zgłosili i takowe udowodnili, inaczej bowiem z pretensjami swemi do tejże kaucyi prekludowanymi i tylko do jego reszty majątku odesłanymi będą.

Grodzisk, d. 29. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Rozrządzenie z dnia dzisieyszego, zostało nad maiątkiem kupca Stann w Gołanczy skrócone postępowanie kredytowe otworzone. A zatem wszyscy ci którzy pieniądze, effekta lub inne rzeczy wspólnego dłużnika u siebie maią, wzywaią się, ażeby takowe nam do sądowego depozytu odstawili. Oddanie rzeczy iakiéy wspólnemu dłużnikowi, uważanem będzie iak gdyby nie nastąpiło, i tych którzy takie rzeczy ukryją, ta szkoda spotka, iż prawo zastawu lub inne iakieby do tych rzeczy mieli, utracą.

Wągrowiec, d. 10. Kwietnia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Offrowo.

Das ben Benjamin und Christiane Buchwalbschen Selecuten zugehörige, hiefelbit am Martte sub No. 3. belegene haus nebst Zubehörungen, gerichtlich abgeschäft auf 1170 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 19. Juni 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Apotheker Wilhelm Wessel, für welchen 100 Athlir. auf diesem Grundsfünd eingetragen sind, modo dessen unsbefannten Erben, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Oftrowo, ben 30. Januar 1838. Ronigliches Land= und Stadt= Gericht.

8) Bekanntmachung. Daß ber Wirth Johann George Hoffmann aus Radomiß und die Elisabeth Glauger aus Neu-Swierezyn in dem vor Eingehing ihrer Ehe unterm 15. Januar 1838 vor uns errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Kosten, ben 27. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

9) Steckbrief. In der heutigen Nacht ift es ben unten naher beschriebenen brei Berbrechern gelungen, mittelft geSprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Ostrowie.

Dom z przyległościami małżonków Benjamina i Krystyanny Buchwaldów na rynku tuteyszym pod No. 3 położony, a oszacowany na 1170 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 19. Czerwca 1838 przed południem o godzinie lotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Aptekarz Wilhelm Wessel, maiący na nieruchomości téy 100 Tal. zahypotekowane, a teraz spadkobiercy iego zapozywaią się ninieyszém publicznie. Ostrów, d. 30. Stycznia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemske-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaiemy do wiadomości publiczney, że Jan Woyciech Hoffmann gospodarz z Radomicka i Elźbieta Glauger z nowey Swierczyny, kontraktem przedślubnym pod dniem 15. Stycznia r. b. zawartym, wspólność maiątku wyłączyli.

Kościan, dnia 27. Lutego. 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Dzisieysze nocy udało się niżey lepiey opisanym trzem zbrodniarzom gwałtownym sposobem waltsamen Ausbruchs aus bem biefigen Eriminal-Gefängniffe gu entweichen.

Gammtliche Militair= und Civilbebor= ben, besgleichen Dominia und Privat-Perfonen werden bringend erfacht, auf Die Entwichenen genau zu vigiliren, fie im Betretungefalle gu verhaften und unter ftarter Estorte an und abguliefern.

Gignalement bes Johann Friedrich.

Geburtsort, Bittowo ; Wohnort, Bielfa Orchowsfa; Religion, evangelisch; Alter, 24 Jahr; Große, 5 Juf 3 3oll; Saare, buntelblond; Stirn, flach; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Dafe, fury und fpigig; Mund, breit; Bahne, vollzählig; Bart, blond; Kinn, fpig; Gefichtebilbung, hager; Gefichtefarbe, blaß; Statur, mittel; Sprache, beutsch und polnifch ; befondere Rennzeichen, bin= ten am Genid rechter Geite eine Doden= narbe.

Beffeibung Gine neue grau lei= nene Literte, bellblautuchene Befte, lei= nene Sofen, Kommißhemde, Schuhe, ohne Ropfbededung.

Gignalement. bes Carl Drufinowski.

Beburteort, Labifchin; Bohnort, Ino= wraclaw; Religion, fatholifd; Alter, 34 Jahr; Große, 5 Ruß 43oll; haare, bunfelblond; Gfien, frei; Augenbraus nen, blond; Mugen, blau; Rafe, lang= lich fpit; Mund, flein; Bahne, gut; Bart, blond; Rinn, langlich; Gefichte: biloung, oval; Gefichtefarbe, gefund;

z tuteyszego więzienia kryminalnego uciec.

Wzywamy zatem wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, niemniey dominia i prywatne osoby ninieyszém uprzeymie, aby na tychże zbiegów swą baczność zwrócili, a w razie uięcia ich, pod mocną strażą nam odesłali.

Rysopis Jana Friedricha.

Mieysce urodzenia, Witkowo; mieysce zamieszkania, Wielka Orchowska; religii, ewangelickiéy; wiek, 24 lat; wzrost, 5 stóp 3 cale; włosy, ciemnoblond; czoło, płaskie; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, krótki i spiczasty; gęba, szeroka; zęby, zupełne; wasy, blond; podbrodek, spiczasty; twarz, chudawa; cera, blada; postawa, średnia; mówi po polsku i niemiecku; szczególne znaki, wtyle na karku po prawéy stronie znamie ospiczne.

Odzież. Nowa z płótna szarego litewka, iasno granatowa sukienna westka, płócienne spodnie, kommiśna koszula, bez pokrytév głowy.

Rysopis

Karola Prusinowskiego.

Mieysce urodzenia, Łabiszyn; mieysce urodzenia, Inowracław; religia, katolicka; wiek, 34 lat stary, wzrost, 5 stop 4 cale; włosy, ciemnoblond; czoło, otwarie; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, podługowaty kończaty; gęba, mała; zęby, zupelne; wasy, blond; podbrodek,

Statur, mittel; Sprache, beutsch und polnisch; besondere Kennzelchen, bunnes Ropfthaar, an ben Untergelenken bes Daumens und Zeigefingers linker hand geheilte Narben.

Bekleibung. Eine weißtuchene Jacke, eine graue Drillich = Jacke, weißtuchene Hosen, eine graue Tuchjacke, grau tuchne Weißte, halbstiefeln, buntes halbtuch, eine grau tuchene viereckige Muge ohne Schirm, leines hembe.

Signalement bes Johann Przygobzki.

Geburtsort, Czermin; Religion, katholisch; Alter, 35 Jahr; Große, 5 Fuß; Haare, schwarz; kurz verschnitten; Stirn, öffen; Augen, grau; Nase, langlich; Mund, oval; Bart, rasirt; Zahne, vollständig; Kinn, rund; Gesichtsbilvung, proportionirt; Gesichtsfarbe, gesund, Gestalt, untersetzt; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung. Ohne Kopfbebedung, leinene Plente, leinene neue Kommifhosen, blautuchene Weste, ordinaire Bauerstiefeln.

Rozmin, ben 4. Mai 1838.

Ronigliches Inquisitoriat.

podługowaty; twarz, okrągła; cerz, zdrowa; wzrostu, średniego; mówi po niemiecku i po polsku; szczególne znaki, rzadki włos na głowie; u lewéy ręki na palcu dużym i wskazuiącym znaki od zagoionych ran.

Odzież. Biała sukienna kurtka, szara drylichowa kurtka, białe spodnie sukienne, szaraczkowa sukienna kurtka, podobnaż westka, ciżmy, pstra chustka, czapka czterorogata szaraczkowa sukienna, bez rydelka, koszula lniana.

Rysopis Jana Przygodzkiego.

Mieysce urodzenia, Czermin; religia, katolicka; wiek, 35 lat stary, wzrost, 5 stóp; włosy czarne, krótko obcięte; czoło, otwarte; oczy, szare; nos, podługowaty; gęba, okrągła; wąsy, golone; zęby, zupełne; podbrodek, okrągły; twarz, proporcyonalna; cera, zdrowa; postawa, siadła; mówi, po polsku; znaków szczególnych niema.

Odzież. Bezokrycia głowy, kamzelka płócienna, płócienne nowe spodnie, niebieska sukienna westka, ordynaryjne bóty chłopskie.

Koźmin, dnia 4. Maja 1838. Królewski Inkwizytoryat.

10) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Land= und Stabtgerichts hier, werde ich verschiedenes Meublement, Betten, Kupferzeug und eine Kuh, im Termine ben 18. Mai c. Bormittags 10 Uhr, hier im Gerichtslofale öffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade. Meserit, den 20. April 1838.

Popte, Auftione = Rommiffarius.

- 11) Bei ber Abreise empfiehlt fich und bie Seinigen bem geehrten Andenken seiner Freunde und Befannten ergebenft pon Sofmann, General=Lieutenant a. D.
- 12) Unzeige. Die Berfammlung bes Mufit Bereins findet wegen bes auf den 9. Mai d. J. fallenden Buß- und Bettages nicht fatt.

Der Borftand bes Mufit = Bereins.

- 13) Bei bem Gutsbesiger herrn Unton von Often ju Zernisi, Bongrowißer Kreises, fann ein unverheiratheter, ber beutschen und polnischen Sprache machtiger, praktischer Dekonom, ber auch im Stande seyn muß des Erstern Privatgesichäfte zu führen, von Johannis dieses Jahres ab ein Unterkommen finden, und insofern er ben ihm gesetzten Bedingungen entspricht, bei freier Station ein Geshalt von Einhundert Thaler jahrlich beanspruchen. Hierauf Reflektirende haben sich beim herrn Landgerichtsrath von Gigneti zu Posen zu melben.
- 14) Ein unverheiratheter Defonomie-Beamter, ber mit guten Zeugniffen verschen ift, sucht als felbstständiger Wirthschafter ein Engagement zu Johanni c., berselbe wurde erforderlichen Falls auch eine beliebige Raution zu stellen im Stande senn. Darauf Restetirende wollen bas Nahere beim herrn Przybylsti, Hotel de Saxe Breslauer Strafe, gutigst erfragen.
- 15) Avertissement. Da die im Hotel de Saxe auf der Breslauer-Straße sub Mro. 15. zur Wollniederlage disponiblen Locale wegen ihrer geeigneten Einrichtung und Lage und des dabei besindlichen geräumigen Hoses, im vorigen Jahre so viele Annahme fanden, daß sie rasch vergriffen wurden, so werden dieselben auch zu dem bevorstehenden Wollmarkte zur gleichen Benuhung gegen ein angemessenes möglichst billiges Lagergeld offerirt, indem ich diesenigen Herren, welche hiervon Gebrauch zu machen wünschen, ergebenst ersuche, ihre deskallsigen Bestellungen gesfälligst zeitig an mich gelangen zu lassen.

  Przybylski.
- 16) Zandlungs Unzeige Bon ber Leipziger Meffe zuruckgekehrt empfehle ich einem geehrten Publikum mein vollständig affortirtes Moden-Lager, bestehend in Sommerhuten, Puthauben und alle Arten von Stroh = und Sparterie-Huten, auch Mantillen, Aravatten, Schleier in großer Auswahl, Stickereien, Französischen Bandern, seibene und lederne Damen = und Kinder-Handschuhe und Echarpée's im neuesten Geschmack und alles zu den billigsten Preisen.

R. Berlineta, Bafferftrage No. 2.